## Nº 70. Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 22. Marg 1833.

Ungefommene Frembe bom 20. Marg 1833.

Fran Conducteur Bohme aus Schmiegel, Hr. Geistlicher Piotrowski aus Mioskowo, Hr. Kaufmann Wolff aus Stettin, Hr. Lieutenant v. Kalkreuth aus Dielsko, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbestiger Jaworski aus Mießzzyn, Hr. Gutsbestiger Makowski aus Wegorzewo, Hr. Kaufmann Seisfert aus Stettin, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kaufmann Jirke und Hr. Kaufmann Koppe aus Wolfein, I. in No. 350 Judehstraße; Hr. Kaufmann Mentenet aus Ap, Hr. Kaufm. Schick aus Mainz, Hr. Justigrath Pratsch aus Krotoschin, I. in No. 1 St. Marstin; Hr. Referendarius Hossmann und Hr. Auskultator Hunt aus Glogau, Hr. Pächter Jerzmanowski aus Goslinka, Hr. Gutsbestiger Storaszewski aus Schocken, Hr. Gutsbestiger Koszucki aus Wosa, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Laselbecker Schade, Hr. Kaufmann Konik und Hr. Doctor Münchheimer aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Friedlander und Hr. Kaufmann Gebhard aus Bräß, Hr. Kaufmann Daniel aus Schneidenrühl, Hr. Kaufmann Katz aus Kempen, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. Major Liebeskind aus Fraufadt, I. in No. 99 Halbdorf.

Ediktaleitation. Auf den Grundsstücken des George Meinas zu Chrzzstoswer Hauland, Schrimmer Kreifes, unster No. 9 und 10 belegen, haften Rubrica III. Nro. 1. 388 Athl. 1 Sgr. 6 Pf. und Rubrica III. Nro. 2. 50 Athl., auf Grund der Verschreibung des George Meinas vom 7. Juni 1806 eins

Zapozew edyktalny. Na gospodare stwach Woyciecha Meinas w Chrząstowskich Holendrach, w powiecie Szremskim, pod liczbą 9. i 10. leżących, zahypotekowana iest dla małoletnich sukcessorów Kazimierza (Gotte fryda) i Anny małżonków Bergerów z obligacyi przez Woyciecha Meinas

getragen fur bie Gottfried und Unna Bergerichen minorennen Erben, über welche Gintragung ein Sypothefen=Refo= anitions=Schein unterm 9. Muguft 1806 ertheilt worden ift. Cowohl diefer Sy= potheken : Recognitions = Schein vom 9. Muguft 1806 als die Schuldverschreibung vom 7. Juni 1806 follen verloren ge= gangen fenn, und auf ben Untrag ber Gottfried und Unna Bergerichen Erben werben alle biejenigen, welche an bie gebachten Gummen und bas uber biefelben ausgefertigte Spotheten-Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, gur Unmelbung berselben auf ben 20. April 1833 Bormittags um o Uhr vor bem Lands gerichts = Referendario Haupt an unferer Gerichtsstelle unter der Berwarnung vor= geladen , bag, wenn fie fich nicht mel= ben, fie aller ihrer Unspruche an bieje Doft verluftig geben, ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die vorgebachte Schuldverschreibung nebft bem Sonvotheken = Refognitione = Scheine unfraftig erachtet werben wirb.

Pofen, den 3. December 1832.

Konigl, Preuß. Landgericht.

pod dniem 7. Czerwca 1806. r. wystawionéy w dziale III. Nr. 1. summa 388 Tal. 1 sgr. 6 fen. a w dziale III. Nr. 2. summa 50 Tal., na co pod dniem 9. Sierpnia 1806. wykaz hypoteczno rekognicyiny udzielonym został. Tak wymieniony atest hypoteczno-rekognicyiny z dnia 9. Sierpnia 1806, iako też obligacya z dn. 7. Czerwca 1806. zaginąć miały i na wniosek sukcessorów Gottfryda i Anny małżonków Bergerów umorzone być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wspomnionych summi wye stawionego na nie dokumenta iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub listowni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby się z takówemi w terminie na dzień 20. Kwietnia 1833. o godzinie 9. przed południem wyznaczonym w izbie posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Referendaryuszem Haupt zgłosili. W razie albowiem niestawienia się, utracą swe pretensye do summ wymienionych i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem zostanie, wspomniona zaś obligacya wraz z atestem hypotecznym za nieważną uznaną zostanie.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Zum Verkauf bes in der Stadt Schubin unter No. 67. bezlegenen, den Gerbermeister Samuel und Anna Sternschen Scheleuten gehörigen, auf 782 Athl. abgeschäßten Grundstücks nebst Zubehör, sieht im Wege der nothzwendigen Subhastation der neue peremtorische Vietungs-Termin auf den 6 ten Mai 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Ingersleben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtssselle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Jugleich wird der Realgläubiger, Dekonom Ernst Rucks, für welchen im Hypothekenbuche dieses Grundstücks Rubr.
III. Nro. 2. 600 Athl. eingetragen
stehen, hierdurch vorgeladen, in dem
gedachten Termine zu erscheinen, und
seine Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der
Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Rausgeldes, die
Lbschung seiner eingetragenen Forderung
ohne Production der Schuld- und Verpfändungs-Urkunde vom 4. Juni 1825,
welche einzureichen ist, erfolgen wird,
er mag damit leer ausgehen oder nicht.

Jum Affistenten ift bemfelben ber bic= fige Jufit . Commiffarius Landgerichts= Rath Brir ex officio bestellt worden.

Bromberg, ben 26. November 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w mieście Szubinie pod Nr.
67. sytuowanéy, do garbarzy Samuela i Anny małżonków Stern należącéy wraz z przyległościami na 782
Talarów ocenionéy, wyznaczony
iest w drodze koniecznéy subhastacyi
nowy termin licytacyiny na dzień
6. Maia 1833. zrana o godzinie 11.
przed W. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w maszéy Registraturze.

Zarazem wzywa się ninieyszem realny wierzyciel ekonom Ernst Ruks, dla którego w księdze hypotecznéy teyże posiadłości pod Rubr. III. liczbą 2. są zaintabulowane 600 Talarów, ażeby w rzeczonym terminie stawił się i swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwym nietylko przysądzenie na naywięcey daiącego, ale téż po złożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie zahipotekowanéy pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dnia 4. Czerwca 1825 roku, która podać należy nastapi, i to czy wyidzie z nią prózno lub nie.

Za Assystenta przydany mu został ex officio Ur. Brix Kommissarz Sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26. Listp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. ter unserer Gerichtsbarkeit im Großhers zogthum Posen und bessen Franstädtschen Kreise belegene, den Geschwistern von Turno zugehörige abliche Gnt Koronos wo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 14,469 Athl. 29 Sgr. 11 Pf. geswürdigt worden ist, soll cum pertinenties auf ben Antrag eines Gläubigers. Schuldenhalber öffentlich an den Meistsbietenden verkanft werden, und es sind die Bietungs-Termine auf

ben 2. Mai, ben 2. August, und ber peremtorische auf

ben 4. November 1833, por bem herru kandgerichts-Affeffor von Stophafins Nachmittags um 3 Uhr allbier angefest worden.

Vesitzfähigen Käufern und ben ihrem Aufenthalte nach unbekannten hypothes ken-Gläubigern bes Guts Koronowo:

- 1) ben Carl v. Rrzyganowsfifthen Erben, und
- 2) den Ignatz v. Wilkonökischen Erben, werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, nicht weiter gerücksichtiget, in Betreff der vorbenannten Realgläubiger aber, wenn sie zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen, dem Meistbietenden der Juschlag ertheilt, und

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Koronowo pod iurysdykcyą naszą w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Wschowskim położone, rodzeństwu Turno należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 14,469 Tal. 20 sgr. 11 fen. są ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 2. Maia, dzień 2. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny na

dzień 4. Listopada 1833., po południu o godzinie 3ciéy przed Delegowanym Wnym Stoephasius Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

- 1) sukcessorów Karola Krzyżanowskiego,
- 2) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim
dobra rzeczone naywięcey daiącemu
przysądzone zostaną, na późnieysze
zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą, powyż
wymienionych wierzycieli realnych
natomiast skoro końcem dopilnowania swych praw się nie stawaią, na

nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings die Lbschung der eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderunsgen, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, versfügt werden soll.

Uebrigens steht mahrend ber Subhas station und bis 4 Wochen vor bem letze ten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefalles

nen Mangel anzuzeigen.

Die Zare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraufiadt, ben 24. December 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

rzecz naywięcey daiącego przysądzenie nastąpi i po złożeniu summy szacunkowey extabulacya zapisanych, iako też spadaiących pretensyi bez okazania w tym celu instrumentu, rozporządzoną zostanie.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Columnical felst, die Inflis Commis odbyd nie mega, tan kronym pr na

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 24. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Kaufmann Samuel und Hannchen geborne Conheim Biberschen Seheleute hieselbst haben in bem vor ihrer Verheirathung vor Notar und Zeugen unterm 5. October 1831 aufgenommenen und am 18. d. Mtb. gerichtlich verlautbarten Shefontrakte, die eheliche Gütergemeinschaft ausgesschlossen, was nach S. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publifums gebracht wird.

Frauftabt, ben 25. Februar 1833.

Ronigl. Preuß, Land-Gericht.

Obwieszczenie. Kupiec Samuel Biber i małżonka tegoż Hannchen z Konheimów Biberowa tu w mieyscu zamieszkali, w kontrakcie przedślubnym przed zawarciem węzeł małżeńskich, przed Notaryuszem i świadkami pod dniem 5. Października r. 1831 sporządzonym a dnia 18. t. m. roborowanym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Cz. II. Prawa Powszecha. Kraiowego do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 25. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittal Citation. Nachdem über ben Rachlaß ber am 7. Januar 1831 perftorbenen Frau Caroline Furftin Dr= binatin v. Gulfoweta gebornen Grafin v. Bubna et Littig zu Schloß Reifen auf ben Untrag bes herrn Unton Furften Ordinat v. Gulfoweffi ale Beneficial= Erben, am beutigen Tage ber erbschaft= liche Liquidatione=Prozef eroffnet worden, fo werden die unbekannten Glaubiger ber Erblafferin hierdurch offentlich aufgefor= bert, in bem auf ben 27. April c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Dber = Landes = Gerichte= Referendarius Freiheren v. Richthofen I. angesetten Termine entweder in Person ober durch gefetlich gulaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Alrt ihrer Forderungen umftandlich an= juzeigen, Die Dofumente, Drieffchaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Rothige gum Pro= tofoll zu verhandeln, mit der beigefüg= ten Bermarnung, baf bie im Termine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, mas nach Befries digung ber fich meldenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werben permiefen werben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhin= bert werben, ober benen es hiefelbft an Bekanntschaft fehlt, bie Juftig-Commif-

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 7. Stycznia 1831 r. zmarléy JO. Karoliny z Hrabiów Bubno et Littitz Xieżney Ordynato. wey Sułkowskieg w Rydzynie na wniosek JO. Antoniego Xiecia Ordynata Sułkowskiego iako Sukcessora beneficyalnego w dniu dzisieyszym process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyney ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 27. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym Wnym Baronem Richthofen I. Referendaryuszem Sądu Głównego naznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili. ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący, i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele, za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Z resztą tym Wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na

farien Fiebler und Mittelstädt als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftadt, den 7. Februar 1833. Roniglich Preuß. Land=Gericht.

znaiomości zbywa Ur. Fiedler i Mittelstaedt, Kommissarzów Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać, i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą. Wschowa d. 7. Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Im Sypotheken= buche ber, bem Grafen Friedrich Bil= helm von Brandenburg und ber Frau Bergogin v. Unhalt Rothen, Julie geb. Grafin v. Brandenburg, gehorigen, im Wirfiger Rreife belegenen herrschaft Liftowo, ift Rubr. III. Nro. 14. für ben Lieutenant Ernft Friedrich v. Schmie= beberg im v. Ralfreuthschen Dragoner= Regiment ex obligatione vom 18. Au= guft 1791 eine Forberung von 10,000 Rthl. untern 10. November 1791 ein= getragen. Die Befiger ber herrichaft, welche behaupten, daß diefes Intabulat' bezahlt, die Quittung barüber aber von ben nicht auszumittelnben Erben bes auf Ruhnow am 3. August 1818 verftorbe= nen fruhern Lieutenants und als Capitain Dimittirten v. Schmiedeberg, befanntlich letten Inhabers bes über bie 10,000 Rthl. fprechenden Dofumente nicht er, theilt werden fann, haben tarauf ange= tragen, baß bie gedachte Poft Behufs

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney maietności Liszkowa w Powiecie Wyrzyskim położoney. do Hrabi Frederyka Wilhelma de Brandenburg i JO. Xieżny de Anhalt-Koethen Julie z Hrabiów de Brandenburg należącey, zaintabulowana iest Rubr. III. Nro. 14. pod dniem 10go Listopada 1791. summa Tal. 10,000 dla Porucznika Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg w pułku dragonów de Kalkreuth zostaiącego, na mocy obligacyi z dnia 18go Sierpnia 1791. Posiadacze rzeczoney maiętności, którzy twierdzą, że summa ta iest zapłacona, lecz kwit z tego powodu udzielonym być nie może, ponieważ sukcessorowie zmarłego w Runowie na dniu 3go Sierpnia 1818. Porucznika w randze kapitana abszytowanego de Schmiedeberg, iako ostatniego posiadacza dokumentu na summe 10,000 Tal. opiewaiącego,

ber Lofdung gerichtlich aufgeboten wer-Es werden baher bie Erben bes fruberen Lieutenants und als Capitain verabschiedeten Ernft Friedrich v. Schmie= beberg, fo wie alle biejenigen biermit aufgeforbert, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandnehmer ober aus irgend einem andern Grunde ein Unrecht auf die bejagte Poft von 10,000 Rthl. zu haben glauben, ihre etwanigen Unfpruche in bem auf ben 30. Mary f. 3. 10 Uhr oor bem herrn Landgerichte= Rath Fischer anberaumten Termine an= gumelben, mibrigenfalls biefelben mit allen ihren diesfälligen Unspruchen prå= fludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneibemuhl, b. 15. October 1839.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

wyśledzonemi być nie moga, uczynili wniosek, aby summa ta celem Wymazania iéy z księgi hypotecznéy sądownie ogłoszoną została. Wzywaią się przeto sukcessorowie byłego Porucznika, a późniéy w randze kapitana abszytowanego Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg, tudzież wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacže, zastawni, lub z innego iakiego powodu do w mowie będącey summy 10,000 Tal. prawo mieć mniemaia, ażeby pretensye swoie w terminie dnia 30go Marca r. prz. zrana o godzinie 10tév przed Wnym Fiszer, Konsyl. Sadu swego, podali, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wykluczeni zostaną i co do takowych wieczne milczenie nałożone im będzie.

Pila, dnia 15. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 70. des Posener Intelligenz = Blatts.

lichte Gutsbefiber Jojeph Jarafgemeta, Jaraczewskiego, dziedzica dobr Jawo, hat, nachdem fie fur großighrig udoletniona, wyłączyła z mężem ertlart worden, mit ihrem Chemann am swym na dniu 23. Stycznia r. b. 23. Januar d. J. die Gutergemeinschaft wspólność maigtku. ausgeschloffen.

Renntniß gebracht.

Schneibemubl, b. 28, Januar 1833. Pila, dnia 28. Stycznia 1833.

Bekanntmachung: Die verebes Obwieszczenie. Małżonka Józefa Emilia geborne v. Giforefa ju Namoroz worowa, Emilia z Sikorskich, bedac

Dies wird hierdurch jur offentlichen To podaie sie ninieyszem do wiadomości publiczney.

Ronigl. Preug. Landgericht. Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

v. Bilfonefi ju Bapno und feine Che- koński z Wapna i malżonka iego Cefrau, Cacilia Paulina Mathilba geborne cilia Paulina Matylda z Lautsch ukla-Lautich, haben mittelft Bertrage vom dem przedslubnym z dnia 9. Maia 9. Mai 1832 por Eingehung ber Che 1832, wylączyli między soba wspól-Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er- nosc maigtku'i dorobku, co sie niwerbes unter sich ausgeschlossen, was nieyszem do publiczney wiadomości. biermit zur offentlichen Kenntniß gebracht podaie. wird.

Gnefen, ben 9. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der August, Obwieszczenie. Augustyn Wil-

Gniezno d. 9. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung. Jur Verpachtung des, dem Gottfried Westphal zu Bierzglin gehörigen Grundstücks, aus einem Wohnhanse, Stallungen, Scheumene und 30 Morgen kulmisch Ackeumen ein Jahr, und zwar von St. George d. J. ab, haben wir einen Termin auf den 20. April c. um 9 Uhr Vormittags in unserm Geschäftszimmer angesseht, wozu Pachtlussige hiermit vorgesladen werden.

Wreschen, ben 20. Februar 1833. -Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Do wydzierzawienia gospodarstwa Gottfryda Westfal w Bierzglinie sytuowanego. składaiącego się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 30 morg chełmińskiéy miary roli na rok ieden od Sgo Woyciecha r. b., wyznaczyliśmy termin na dzień 20. K wietnia r. b. o godzinie 9. przed południem w posiedzeniu Sądu naszego, na który dzierzyć ochotę maiących ninieyszém zapozywamy.

Września, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das bem Martin Jahns zu Oblaczkowo gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause,
Stallung, Scheune und 30 Morgen
Uckerland, soll von St. George b. J. ab
auf ein Jahr öffentlich verpachtet werden.
Sierzu haben wir einen Termin auf ben
20. April c. Bermittags um 9 Uhr
in unserm Geschäftslokale angesetzt, wozu Pachtlustige hiermit vorgeladen werden.

Brefchen, ben 20. Februar 1833.

Ronigl, Preug, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo Marcina Jahns w Obłaczkowie sytuowane, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 30 morgów roli, ma być od S. Woyciecha r. b. na rok ieden publicznie wydzierzawione, do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie g. zrana w posiedzeniu Sądu naszego, na który dzierzyć ochotę maiących ninieyszém wzywamy.

Września, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Grofichrigfeit die Gutergemeinschaft sei wspólność maiatku wyłaczyła. ausgeschloffen bat.

Schonlanke, ben 4. Januar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Bon Ceiten Obwieszczenie. Sad niżey podbes unterzeichneten Gerichte wird hiermit pisany podaie ninieyszem do publibffentlich befannt gemacht, daß die ezney wiadomości, że Taube Moses Taube Mofes Sofeph mit ihrem Ches Joseph z maltonkim swym Hirsch mann Sirfd Lippmann, bei erreichter Lippmann przy zaszley pełnoletno-

> Trzcianka, d. 4. Stycznia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekannemachung. Um 2. b. M. hat ber Balbmarter Unten Mroczfoweti Antoni Mroczkowski borowy znalazł au Chruftomo in bem bortigen Walde w gain Chrustowskim pare koni, a avei Pferbe:

- 1) einen Auchebengst ohne Abzeichen,
- 2) eine Stutte, fdwarzbraun, mit ber Blaffe, beibe breifahrig, sufammengefoppelt gefunden.

Der unbefannte Gigenthumer biefer Pferbe wird bierburch aufgeforbert, bis jum 18. April c. fein Gigenthums: Recht bei uns nachzuweifen, widrigen= falls bie Pferde verfauft, und ber Erlos

Inowroclaw, ten 12. Marg 1833. Inowroclaw, d. 12. Marca 1833. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Na dniu 2. t. m. mianowicie:

- 1) ogiera kasztanowatego bez odmiany,
- 2) klacz karogniadą z łysiną, obydwa trzyletnie.

Wzywa się ninieyszém niewiadomego właściciela pomienionych koni, ażeby do terminu 18. Kwietnia r. b. prawo własności swoiey udowodnił, w przeciwnym bowiem razie konie te sprzedanymi i quota za nie bem Rieto übermiefen werden wird. wzieta fiskusowi przekazaną zostanie.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Das eine Meile von hier, ohnweit dem Weichselschrom und der Landstraße nach Bromberg, in einer angenehmen Gegend gelegene hiesige Kämmereis Borwerk Praysieck soll vom 1. Juli d. J. ab, mit besäeten Beldern, lebendem und todtem Javentario, und denen darauf besindlichen, zum Theil massiven Wohns und Wirthschafts Gebäuden, worunter sich besonders das herrschaftliche Wohnhaus vortheilhaft auszeichnet, imgleichen die dazu gehörige Vierbrauerei und Wassermahlmühle, in Erds oder Zeitpacht auf 6 Jahre ausgethan werden.

Selbiges enthalt 1746 Morgen 12 Ruthen in magdeburgifdem ober 26 Sufen 15 Morgen 187 Ruthen in kulmischem Maaß, wozu außerdem noch 943

Morgen 170 Ruthen magdeburgifch Riefernwald gehoren,

Der 747 Morgen 119 Ruthen magdeburg, bestehende Acker liegt resp. auf der Hohe und in der Niederung, ist von verschiedener Beschaffenheit, auch zum Theil zum Weizen- und Kleebau geeignet. Die Wiesen enthalten 282 Morgen 85 Ruthen magdeburg, sind größtentheils in der Niederung belegen und von gutem Graswuchs, so daß bei der hier vorhandenen, aus 284 Morgen 14 Ruthen excl. des Walderrains bestehenden vorzüglichen Separat-Hütung und der in diesem anzustreffenden, dem Schafvieh besonders zusagenden, gesunden Weide, nicht nur eine ziemlich bedeutende Kuhmelkerei, sondern auch eine veredelte Schäferei, die darauf zu verwendenden Kosten reichlich belohnt.

Der Licitations-Termin ist auf ben 24. Upril b. J. hier zu Rathhause angesetzt, in welchem bas genannte Vorwerk entweder in Erbs oder Zeitpacht, je nachdem für ben erstern oder letztern Fall bessere Offerten gemacht werben, gegen ein durch Meistigebot zu ermittelndes Erbstands oder Vachts Quantum ausgeboten werden soll.

Befit = und Jahlungefahige tonnem baber in biefem Termine erfcheinen, und hat ber Beftbietende ben Bufchlag, nach erfolgter vorschriftsmäßiger Genehmigung,

ju gewärtigen.

Der Ertroge-Anschlag, so wie die Erb- und Zeitpachte-Bedingungen, find vom t. f. M. taglich in unferer Registratur einzuschen, und muß jeder Licitant ent- weder gehorige Sicherheit nachweisen, oder als wohlhabend befannt senn.

Thorn, ben 12. Marg 1833.

Der Magistrat.